## Sammlung

gemeinverständlicher

## wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Virchow und Fr. v. Holkendorff.

II. Serie.

(heft 25-48 umfaffend.)

Beft 26.

Berlin, 1867.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

## Wilhelm von Oranien,

ber

Befreier der Niederlande.

Bon

G. Tranttwein von Belle,

Doctor der Rechte.

Berlin, 1867.

C. G. Lüderitische Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht ber Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Die Geschichte des Menschengeschlechts, insofern fie den Fortidritt ber Menschbeit barftellt, fann als ein großes Martyrium bezeichnet werden. Denn ohne Märtyrerthum, ohne Singebung, ohne Aufopferung bes eigenen Gelbft ift nichts Bedeutsames geschaffen worden, und nichts auf Erden vorwärts gegangen. Das ift zugleich die mächtige Bahrheit des Chriftenthums, deffen innerfter Rern die Tugend ber Gelbftverleugnung und beffen Gipfel ber Opfertod seines Stifters. Alle geiftigen Bewegungen hinwie= ber tragen ben Stempel bes Martyriums an fich: einer That und eines Leidens, aber fie bieten darum nicht weniger durch ihr Gelingen einen fraftigen Troft. Der Proteftantismus, welder, von den verschiedenften Standpunkten beurtheilt, jedenfalls einen weit hervorragenden Ausläufer des Chriftenthums bildet, hat auch seine Selden und Martyrer gehabt; Manner von Muth und Willenskraft, taufend und abertausend, haben für feine Sache geftritten und gelitten, ja bie erften unter feinen politischen Borkampfern, Wilhelm von Dranien und Guftav Abolf, ihr Zeugniß mit ihrem Blute befiegelt! - Es war ein Princip von unendlicher Wichtigkeit, bas die Menschheit in ber Form des Protestantismus durchsetzen wollte: das Princip der freien Gelbftbeftimmung, ber Unantaftbarkeit ber Bewiffens= Rechte und Pflichten, der Ginheit der Religion mit den hoch= ften und ebelften Aufgaben bes forschenden Geiftes. Mag biefes

es general with our timbers and the Britanithus wife

Wesen der protestantischen Sache auch heute noch nicht vollkommen verwirklicht sein, jene Helden und Märtyrer haben es gewußt und verstanden und als die Resormation wie ein elektrischer Schlag durch die Gemüther der Bürger Europa's zuckte, wurde es von Allen empfunden und in den Tiesen der Seele geschaut, daß mit der Wiedergeburt der christlichen Kirche aus deren unversälschtem Urquell eine neue Auserstehung vollendet und eine neue Aera der Menschheit in's Leben gerusen war.

Die reformatorische Bewegung des 16. Jahrhunderts hat fich nicht auf bas engere Feld ber religiofen Streitfragen befchrankt. Ms Wiffens = und Gemiffens = Sache mußte fie bas gange Leben nach allen Richtungen ergreifen, fie mußte fogar Die Grangen überschreiten, welche ber Gigenwille ber Guhrer ihr anzuweisen suchte. Bergebens wollte man in der Religion nur ein Band des Ginzelnen zur Gottheit erkennen, die Bor= gange rings umber zeigten fraftvoll genug, daß fie in Wirklich= teit ein fociales Band, welches die Menschen um einen ge= meinsamen Mittelpunkt sammelt, und weil die Religion ein fociales Band, fo konnte ber neue Glaube die focialen und po= litischen Berhältnisse nirgends vermeiden, er mußte unter ben Parteien mablen und fich fur Die Streitgenoffenschaft entschei= bet, welche feinen eigenften Strebungen am meiften und innig= ften entsprach. Der Protestantismus hat fo gewählt, wie seine providentielle Miffion es erheischte. Bum Individualismus hinneigend hat er bem germanischen Genius gehulbigt, fich in das Lager der kleineren Mächte begeben und den Gegnern der Universalmonarchie fich angeschloffen. Mit dem römischen Kaifer= thum und der fpanischen Weltherrschaft eines Philipp's II. war er ebenso unvereinbar als mit der Unfehlbarkeit des Papft= thums. Gin überwältigender Drang nach Freiheit beftimmte die tapferften Selben bes Protestantismus für den Rampf bes Rechtes gegen die Billfur. Den beutschen Fürften und bem beutschen Bürgerthum ber Reichsstädte hat er gegen die despotischen Gelüste Kaiser Karl's V. seinen Beistand geliehen, in Frankreich dem Absolutismus todesmuthig entgegengewirkt, in England und in Schweden die Selbstständigkeit von Krone und Land vertheidigt, in den Niederlanden endlich ist er auf die Seite uralter Bolksrechte getreten, hat sich der von Spanien bedrohten Gemeindefreiheit angenommen und zuletzt eine Republik begründet, welche ein Jahrhundert lang die einzige Stätte religiöser Duldung, politischer Selbstregierung, des inneren Friedens und des humanen Fortschritts gewesen ist.

Es war ein fruchtbarer Boden, den die Reformation in ben Niederlanden angetroffen. Sandel, Gewerbfleiß und Schifffahrt, der regfte Berkehr mit den überseeischen Belttheilen hatten den Gliedern der drei Stämme: Friesen, Blamingen und Bal-Ionen alle Mittel einer gesteigerten Cultur verschafft; prächtige Großftadte, wie Antwerpen, das flandrifche Benedig, Brugge, Bent, Bruffel, Amfterdam, Rotterdam beberbergten ein thatiges, auf die Erfolge ftrebfamer Arbeit ftolz vertrauendes Bolt, das Rünften und Wiffenschaften zugethan; der Ackerbau hatte auf den gesegneten Felbern Flanderns, Brabants, Limburgs, Hollands und Frieslands die schönfte Bluthe erreicht: Seimat und Fremde vereinigten fich, um dem Niederlander das Leben werth und würdig zu machen. Die Landschaften, welche bie Herzoge von Burgund, zumal Philipp der Gute und Karl der Rühne, im Laufe des 15. Jahrhunderts an fich gebracht, bildeten ein ftattliches, den damaligen Großmächten ebenbürtiges Reich, welches, als mit Karl bem Kühnen das Burgundische Herzogshaus erlosch und Burgund felbst als frangöfisches Leben an Frankreich beimfiel, unter dem Scepter der Sabsburger fortbestand, indem der spätere Raiser Maximilian I. mit der Sand der Tochter Rarl's des Rühnen, Maria von Burgund, das Erbe der niederländischen Provinzen empfangen hatte.

1494 waren sie an Maximilian's Sohn, Philipp den Schönen, 1506 an den nachmaligen Kaiser Karl V. gekommen. Man zählte ihrer 17: die Herzogthümer Brabant, Limburg, Luxemburg und Geldern, die Grafschaften Artois, Hennegan, Flanbern, Namur, Zütphen, Holland und Seeland, die Markgrafschaft Antwerpen und die Herrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Over-Vssel und Gröningen.

Aber nicht blos ihr äußerlicher Umfang, sondern der Kern ihres innerlichen Befens machte die Bedeutung diefer Provinzen aus. Ihre Geschichte war ihnen nicht ein Fremdes, fie war aus ihrem Bergen und aus ihrem Willen berausgewachsen, fte war das Werk eines mannhaften Strebens nach Recht und Ordnung. Rur mit bem Städtemefen bes mächtigen Sanfabundes vergleichbar hatte fich die Gemeindefreiheit in Brabant, Flandern, Solland und Friesland nach einem großartigen Maaßftabe entwickelt, die germanische Volkstraft war hier zum vollften Gelbftbewußtsein erwacht und hatte im glücklichften Wegen= fate zu den Buftanden des übrigen Festlandes von Europa die Schranke ftändischer Bersplitterung weit hinter fich gelaffen. Abel und Bürgerthum waren in den Niederlanden, wie noch beute, von Ginem Geifte befeelt, durch dieselben ober nahe verwandte Einrichtungen verschwiftert, teine Kluft ber Gifersucht trennte fie, das Lehnswesen hatte fruh dem Gefühl gemeinsamer Staatsangehörigkeit Plat gemacht und gerade ber Feudalismus felber, was außer England kaum irgend fonft vorkommt, geord= nete Berhältniffe und freie Berfaffungen hervorbringen helfen. Es ift ein Wahn, daß das Mittelalter politische Conftitutionen moderner Art nicht gefannt habe. Die berühmte Joyeuse Entrée (Blijde Inkomsten, zu hochdeutsch : der fröhliche Ginjug) ber Bergoge von Brabant, beren altefte Form biefes Namens, die Joyeuse Entrée vom 3. Januar 1355, schon an eine hundertjährige Reihe ähnlicher Urfunden fich anlehnte, ift

vom erften bis zum letten Artitel eine politische Verfassung, welche die Rechte der Brabanter Unterthanen jeden Standes gemährleiftet. Bestimmungen, die von jeher bas Befen politi= icher Freiheitsbürgichaften bargeftellt : Die Theilnahme ber Stände an der Gesetgebung und Besteuerung, die Unabbangigfeit der Gerichte, Sicherheit der Person und des Gigenthums, der Gebrauch der Boltsfprachen im Staatsdienfte, freie Bemegung der Einzelnen wie der Körperschaften, das Berbot jeder außergesetlichen Billfur waren in ber Brabanter Berfaffung vorgesehen und durch fie und eine Reihe von Additional-Aften die ständischen Rechte so weit ausgedehnt, daß die alten belgi= ichen Publiciften geradezu von einer "Mitoberhoheit" ber Stände sprachen. Und was in Brabant als geschriebenes und befiegeltes Recht Geltung hatte, das war in den anderen Provinzen nach Gewohnheiten und einzelnen Freibriefen ebenfalls anerfannt, für Solland, Seeland und Friesland durch das große Privilegium Maria's vom 26. März 1476. Reine ber 17 unter Ginem Dberhaupte vereinigten, doch fonft gang unabhängigen Provingen entbehrte der Bolfsvertretung und des beschworenen Rechtsschutzes, alle fiebzehn aber waren burch Gemeinstände (Generalftaaten, états généraux) verbunden, welche ber Fürft in gemeinsamen Angelegenheiten zu berufen verpflichtet war. Die gander, aus benen Raifer Rarl V. 1548 ben burgundischen Rreis des deutschen Reiches formte, maren der freie Boden eines freien Bolkes. Sier begte man fein eigen Recht und Gericht und bulbete nur Gelbftregierung. Für bie Plane ber Sabsburgischen Serrichsucht war's ein übel gewählter Schauplat. Als der Gedanke religiofer Freiheit fich hierhin Bahn brach, mußte ein Rampf entbrennen, der dem unbedingten Machtgebot Roms und seiner fürstlichen Freunde ein festes, ein unbeugfames Salt entgegenrief. Un den Riederlanden ift Phi= lipp's II. Universalmonarchie gescheitert. Europa's Zukunft ift

von Männern gerettet worden, die ihre markige Kraft einer nicht neuen, sondern sehr alten Großmacht verdankten: dem germanischen Rechtsgefühl!

Und ein deutscher Mann hat an der Spite ber Vorfampfer Niederlands geftanden! Bilbelm I., Fürft von Dranien in ber Provence und Graf von Raffau, geboren zu Schloß Dillenburg im Naffauischen am 14. April 1533, war der Abkommling eines der ältesten Dynastengeschlechter Deutschlands, das bem Reiche neben vielen ausgezeichneten Kelbberren und Staats= männern fogar einen Raifer (Abolf von Naffan 1292-98), wenn auch einen schlecht berathenen, gegeben hatte. Im 14. und 15. Jahrhundert waren den Grafen von Raffau durch Seirathen ansehnliche Befitzungen in ben Niederlanden zugefallen, feit 1404 wurde Breda ber hauptfit des haufes und ichon am Ende dieses 15. Jahrhunderts erblicken wir den Grafen Engelbert II. als Dberftatthalter ber Niederlande. Gin Menschenalter hiernach ift es Graf Seinrich, Baterbruder unseres Belben, der in den Niederlanden ben Glang bes Saufes aufrecht erhält, er verwaltet feche Sahre lang die Statthalterichaft von Solland, Seeland und Friesland, hat wesentlichen Antheil an der Erhebung Rarl's V. zur Kaiserwürde und erwirbt burch seine Bermälung mit Claudia, Schwester bes Pringen Philibert von Chalons und Dranien, für den aus dieser Che entsproffenen Cohn Renatus das lettgenannte Fürstenthum. Ingwischen regierte Beinrich's Bruder Wilhelm der Aeltere, auch (etwas unpaffend) ber "Reiche" genannt, die Naffauischen Stammlande an der Lahn, zeigte fich als ein bieberer und milber Berricher, unterftütte bie Beftrebungen ber Reformation, aber mit Klugheit und Dulbsamkeit; bas älteste Kind von den feche Sohnen und feche Tochtern, welche feine Gemalin Grafin Juliane von Stollberg, verwittwete Gräfin von Sanau-Mungenberg ihm ichenkte, war jener Wilhelm, der in der Geschichte den Beinamen "der Schweigsame" führt, der Gründer der niederländischen Freiheit. Philipp Melanchthon soll dem Prinzen das Horoskop gestellt und ein glänzendes Geschick und ein trübes Ende aus den Sternen geweissagt haben.

So war Wilhelm von Geburt ein Deutscher, von Erziehung wurde er gar bald ein Niederlander. Denn ein mach= tiger Gönner, Raifer Rarl V., nahm fich fruh des aufgeweckten Anaben an, erwirkte, daß Wilhelm 1544 nach dem Teftamente bes in Sabsburgs Dienfte gefallenen Pringen Renatus bas Fürstenthum Dranien erben konnte und forgte felbft für Wilbelm's Erziehung, indem er mit Ginwilligung ber Eltern den eilffährigen Prinzen ber Obhut seiner Schwefter Maria, ber Wittwe König Ludwig's von Ungarn und Böhmen, anvertraute. Diefe hochgebildete Frau, welche zu Bruffel ihren Sof hielt, war Karl's Oberftatthalterin der Niederlande und da fie mannliche Charafterftarte besaß, die rechte Sand ihres Bruders. Unter ihrer Aufficht und in unmittelbarer Rabe bes Gebieters über Spanien und beide Indien, wuchs Wilhelm von Dranien zum Jungling heran, es war eine hohe Schule ber Staatskunft, die er hier durchmachte, und die Soffnungen des Beltherrschers ruhten mit Freuden auf ihm. Nur in Ginem Puntte täuschte fich Rarl über die Frucht seiner Berechnung. Maria von Ungarn begte, wie man ihr schuld gab, eine stille Hinneigung zur Reformation, und so war denn ihre Leitung fein sonderliches Mittel, ben jungen Dranier bem Glauben feiner Eltern zu entfremden. Rach außen zwar ftach fein Berhalten nicht gegen die katholische Umgebung ab und bis mitten in den niederländischen Aufstand hat Wilhelm für einen Ratho= lifen gegolten; doch feine Geele blieb treu bem Beifpiele ber mütterlichen Freundin, von jeglichem Fanatismus frei: ja es ift eine damals unzeitgemäße Beitherzigfeit gewesen, welche bem

Prinzen in der ersten Periode des Aufstandes eine minder bes beutsame Rolle zuertheilt hat.

Wilhelm von Dranien wurde ein Niederlander, weil fein faiserlicher Beschützer burchaus Niederlander war. Blamisch war Rarl's V. Lieblingssprache und das einzige Deutsch, das der beutsche Raiser sprechen konnte. Seine Sitten, seine Rleidung, feine Ausgaben und vor Allem fein leutfeliges Gebahren bezeugten des Raisers hohe Achtung vor der niederländischen Bolksthumlichkeit. Gie reichte freilich nicht bis zur Beilighaltung der ständischen Freiheiten, lettere wurden vielmehr arg verlett, die fiebzehn Provingen nach Billfur besteuert, ihre Truppen zu ihnen fern liegenden Unternehmungen verwendet, ausländische Kriegsmacht der Verfassung zuwider im Lande unterhalten und ohne ftandische Erlaubniß Werbungen angeftellt. Auch das Privilegium des beimatlichen Gerichtsftandes ward nicht felten gebrochen, am schreiendsten durch die Ginfüh= rung der Inquisition. Um der unseligen Idee der Glaubens= einheit willen, welche die Reformation zu zerftoren drohte, mußten Glaubensgerichte eingeführt werden, daß aber die Glaubensgerichte gegen den Buchstaben der Joyeuse Entrée und der Additional=Afte (Art. 1 u. 7 der Add.=Afte vom 20. Sept. 1451) ben Brabanter seinem natürlichen, d. h. bem welt= lichen Richter entzogen, das war Karl gleichgültig; nicht ein= mal die den deutschen Protestanten durch das Augsburger Interim von 1548 eingeräumten Rechte wurden den niederländi= ichen Confessionsverwandten bewilligt. Bahrend Rarl's V. Regierung follen 50,000 Nieberlander für ihren Glauben ben Feuertod erlitten haben; der berühmte Sollander Sugo Grotius nennt fogar 100,000 Scheiterhaufen.

Mit gutem Grunde haben die unparteiischen Geschichts= schreiber übereinstimmend erklärt, daß allein Karl's V. person= liche Milde und Liebenswürdigkeit schon unter seiner Herr=

schaft den Ausbruch der Revolution verhindert haben. Die verschwenderische Gunft, welche der Kaiser seinem Liebling Wilhelm von Dranien angebeihen ließ, war eine ber vielen Sandlungen freigebiger Staatsklugheit, mit benen Rarl ben Großadel der Niederlande zu fodern wußte. Der Pring von Dranien empfing 1555 im Alter von erft 22 Jahren den Ober= befehl über sämmtliche gegen Frankreich vereinigte Streitkräfte Habsburgs, nachdem der Raifer 1551 die Vermälung bes acht= gebnjährigen Pringen mit Anna von Egmont, ber Tochter bes reichbegüterten Grafen Maximilian von Buren, vermittelt hatte. Aber Wilhelm rechtfertigte auch glänzend das faiferliche Bertrauen! Unter den Augen des frangösischen Seeres und von Feldherren wie Nevers, Coligny und St. André, baute er zu Belgiens Schutz die Feftungen Charlemont und Philippeville. Bare Rarl V. nur in allen feinen Bahlen fo gludlich gemefen! Selbst seine Abdankung brachte neue Ghren fur Dranien. Auf den Armdes Pringen geftütt betrat ber lebensmude Greis be n Ständefaal zu Bruffel, um im Beifein ber Generalftaaten feinem Sohne Philipp die Regierung der Niederlande abzutreten. Das geschah am 25. October 1555. Und als im Januar 1556 Rarl auch Spanien, ben italienischen Gebieten und den überfeeischen Besitzungen entsagte und die Raiserkrone niederlegte, war es Wilhelm von Dranien, ber die Erledigung des deutschen Thrones bem Kurfürftencollegium anzeigen und Karl's Bruder und erwähltem Nachfolger, dem Könige Ferdinand von Ungarn, die Krone aushändigen mußte. Philipp II. konnte nicht um= hin, Wilhelm zum Staatsrath und gleich barauf zum Ritter bes goldenen Blieges zu ernennen. Indeg jener 25. October 1555 hatte noch einen zweiten verhängnifvollen Wechsel ge= bracht: Wilhelm's Gonnerin, Maria von Ungarn, hatte die Dberftatthalterschaft niedergelegt. Mit ihr wich der lette Damm des Despotismus. Denn der neue Oberftatthalter.

Herzog Philibert Emanuel von Savopen, konnte, weil der französische Krieg wieder außbrach, sich den innern Angelegenheiten nur wenig widmen, seine Verwaltung, so rühmlich sie war, dauerte ohnehin nicht lange; 1559, nach dem Frieden von Câteau-Cambresis, kehrte er in seine Staaten zurück und überließ andern Menschen und andern Grundsätzen den Schauplatz: eine furchtbare Verwickelung bereitete sich vor und ein Kamps, der kaum seines Gleichen in der Geschichte hat.

Die Schuld an diesem Berhängniß trägt König Philipp II. Der Sohn Kaiser Karl's wollte vollenden, mas der Bater be= gonnen hatte, aber auf den gemächlichen und freigebigen Rie= berländer mar ein finfterer, argwöhnischer Spanier gefolgt, der als Staatsmann die Thorheiten Rarl's weit überbot, ohne die Lichtfeiten von beffen Charafter zu befiten. Despotischer, graufamer und revolutionarer, war Philipp nur auf die Ausrottung der Ketzerei bedacht und zu jedem Mittel entschlossen. Der niederländische Großadel war ihm in der Seele verhaßt und gang besonders die drei Säupter deffelben: Wilhelm von Naffau-Dranien, Graf Lamoral Egmont, Pring von Gavres, und Philipp von Montmorency, bei seinem Titel genannt: Graf von Hoorne. Diese eng befreundete Trias sollte dereinft vernichtet werden. Nichts fam dem Könige ungelegener als jener von seinem Bater ererbte Krieg mit Frankreich, der die Talente bes niederländischen Abels glänzend an's Licht brachte. Egmont entschied neben Herzog Philibert Emanuel ben großen spanischen Sieg bei St. Quentin und schlug felbständig bei Gravelingen die Franzosen auf's Saupt. Um so eifriger be= trieb Philipp den Frieden; daß diefer aber für Spanien fehr vortheilhaft ausfiel, war das Verdienft Wilhelm's von Dranien, welcher fich unter den von Philipp abgeschickten Unterhändlern als ben geschickteften Diplomaten bewährte.

Philipp II. brauchte den Frieden sehr nothwendig, denn

er dürstete nach einem Bündniß der katholischen Mächte wider die Keherei; ja ein solches war schon in Câteau-Cambresis einzgeleitet worden, wie Wilhelm, den die Vollziehung des Friedensvertrages nach Paris geführt, bei Gelegenheit einer Jagd aus dem eigenen Munde König Heinrich II. vernahm. Nach dieser Entdeckung, erzählt man, habe Wilhelm den Plan zur Vertreibung der Spanier aus den Niederlanden gesaßt. Sicher ist nur, daß er den Antrag der damals zu Gent versammelten Generalstaaten auf Entsernung der ausländischen Soldateska zum Aerger des Königs mitunterzeichnet hat. Die Niederländer wollten nun einmal die Spanier und Italiener nicht als ihre Landsleute anerkennen.

Diejenigen, welche bem Prinzen von Oranien ichon im Borbereitungsftadium der Ereignisse eine grundsätliche Feind= ichaft gegen bie Krone Spanien guichreiben, überfturgen ben Berlauf der Entwickelung und geben Bilhelm's Benehmen den Unschein einer Falschbeit, die selbst ber glübendste Bertheidiger schwerlich rechtfertigen könnte. Man vergißt, daß Wilhelm von Dranien Bande der Dankbarkeit und des ehrenvollften Bertrauens an das Saus Sabsburg fnüpften, man vergißt fein Berhältniß zu Raifer Rarl V. und fein Berfprechen, dem Sohne feines Gonners ein treuer Diener zu fein. Go feft ber Pring auf dem Boden der Landesverfassung beharrte, so entschieden brangte ihn feine Lebensgeschichte auf die Bahn ber Bermittelung. Es ift nicht zu leugnen, daß er hierdurch der Nation gegenüber in eine ichiefe Stellung gerieth. Bon vornberein war es flar: Philipp II. wollte keinen Frieden mit seinem Bolfe. Statt einer ben Niederlandern angenehmen Perfonlichfeit ernannte er feine Salbichwefter, die Bergogin Margaretha von Parma, eine natürliche Tochter Karl's V., zur Oberftatthal= terin der 17 Provingen. Er umgab fie außer den drei oberften Rathscollegien, zu benen hergebrachtermaßen ben Rittern bes

golbenen Bließes der Butritt gewährt werden mußte, noch mit einem besonderen Regierungsausschuffe, der fogenannten "Confulta", aus ihm blindlings ergebenen Mannern bestehend. Unter ihnen hatte Anton Perenot, Bischof von Arras, Berr von Granvelle, ein Burgunder aus ber Freigrafichaft, der gar bald zum Cardinal emporftieg, den meiften Ginfluß auf die Entschließungen der Regentin, weil er am meiften das Dhr des Königs besaß. Er war der geheime Unterhändler der projec= tirten Liga ber katholischen Mächte gewesen. Die niederländi= ichen Großen wurden für den Berluft ihres Ginfluffes mit hohen Aemtern abgefunden: Wilhelm von Dranien empfing die Statthalterschaften von Solland, Seeland, Friesland, Utrecht, Voorne und Briel, Egmont ward Statthalter von Flandern und Artois, Graf Hoorne Großadmiral ber niederländischen Ruften. Go gog man die Saupter des Bolfs in das Net der Plane des Despotismus und machte fie zu unfreiwilligen Werkzeugen der tatholischen Reaction.

Ja, allerdings der katholischen Reaction! Jede politische Bewegung des 16. Jahrhunderts zeigt einen religiösen Charakter. Philipp's II. nächste That war die beim Papste erwirkte Stiftung von 14 neuen Bisthümern an Stelle der drei alten (Utrecht, Doornik und Arras), die Einsehung von 14 bischösslichen Inquisitionsgerichten und die einer katholischen Hochschle zu Douay, die den Kehergeist des Auslandes abwehren sollte. Durch diese Maaßregeln wurde zugleich das politische Gewicht der Geistlichkeit auf den Reichse und Landtagen ansehnlich verstärkt. Der Großadel murrte, während Granvelle ihn unablässig beim Könige verklagte, aber er that nichts, was die Ränke des Cardinals hätte sahm legen können. Wilhelm war noch nicht der befreiende Genius seines Bolkes. Seine bedächtige Vorsicht, die ihn damals ganz beherrschte, hatte ihm von Seiten Granvelle's den Beinamen "der Schweigsame" (le Taseiten Granvelle's den Beinamen "der Schweigsame")

citurne) verschafft, er temporifirte, gebrauchte Lift und Berftellung, wo fühnes, ichnellfräftiges Sandeln bringend von Nöthen war. Die Schroffheit der Calvinisten und die Ueberschweng= lichkeit der Lutheraner verletten feinen prüfenden Geift und fein feines Gefühl, Er, wie fein Freund Camont, wie Soorne, Songstraaten und Montigny, unterftütten die reformatorische Wirksamkeit nur durch ein lauwarmes Geschehenlassen, ja fie hemmten fie, wo fie allzu anmaßend erschien, und es gelang ihnen daher nicht, den Widerftand gegen Spanien auf Ginen Puntt zu sammeln. Darum entbehrte die Opposition aller politischen Erfolge. Den Abzug ber spanischen Golbatesta, ber 1560 erfolgte, hatte Granvelle felbst angerathen und Granvelle's eigene Entfernung tam auf Margarethen's von Parma Rechnung, die, weil der Cardinal fich lächerlich gemacht, ihren Bruder um Abberufung des füglichen Priefters gebeten. Die Widerstandspartei ber niederländischen Großen entbehrte aller politischen Erfolge, weil fie ber Sauptfrage ber Zeit, nämlich ber Reformation, nicht flar in's Antlit schaute. Als fie immer und immer fein Losungswort hören ließ, bemächtigte der Abel zweiten Ranges fich ber Bewegung. Der berühmte Bruffeler Compromif vom 6. November 1565 ward geschloffen und die große Sturmpetition der Bundesbrüder am 6. April 1566 Margarethen von Parma übergeben. Man weiß, daß diefer Aufzug der Bittsteller den Männern der Freiheit den Namen "Geufen" eintrug, indem der Staatsrath Baron Berlaymont die Regentin über den Ernft der Situation mit den Worten beruhigte: "Ce n'est qu'un tas de gueux! (es ift nur ein Saufe Bettler!)" - Dranien scheint den Geusenbund genehmigt gu haben, wofern er nicht, was ich bezweifeln mochte, ber geheime Anstifter war. Dag er es verschmähte, offen Partei zu er= greifen, war ein ungeheuerer Fehler, ben späterhin die edelfte und aufopfernofte Anftrengung nicht wieder völlig ausgetilgt hat. II. 26.

Auch der Genius will allmälig wachsen. Dranien bemerkte nicht, daß Margaretha von Parma nur Zeit zu gewinnen ftrebte und mit ungemeiner Klugheit die moralischen Führer der Na= tionalpartei von der Erfüllung ihrer Aufgaben abhielt. Bas halfen da die fanatischen Predigten der Calvinisten und Luthe= raner, die durch gang Niederland ichallten? Was half es, daß die reiche Kaufmannschaft von Antwerpen Philipp II. dreißig Tonnen Goldes für den Preis der Gewiffensfreiheit anbot? Mit Sohn ward fie abgewiesen. Als Antwerpen schon ein glühender Bultan ift, wollen Dranien und Hoogstraaten den Rrater bedächtig verftopfen. Wohl greift ber Gensenbund gum Schwerte, nachdem Predigten und Bilberfturm bas Bolf wild aufgeregt. Philipp Marnix von St. Albegonde, ber Berfaffer bes Compromiffes, lenkt die Blide ber Geusen auf die Gee= plate der Infel Walcheren, Graf Heinrich von Brederode wirbt, von Dranien ungehindert, in und um Antwerpen eine Beerschaar, aber ber Sandstreich auf Seeland migglückt und ber ältere Marnir, Johann von Thoulouze, wird in nächfter Nähe von Antwerpen bei Dofterweel oder Auftruweel durch königliche Truppen überwältigt. Bon den Mauern und Thurmen ihrer Stadt sehen die Antwerpener dem Rampfe gu, helfen konnen fie nicht, benn Dranien und Soogstraaten, die koniglichen Com= mandanten, haben die Thore und Bruden fperren laffen. Mit eigener Lebensgefahr halt Bilbelm die Burger gurud. Go werden unter den Augen von 14,000 Calviniften die Beusen abgeschlachtet, Johann von Marnir verbrennt in einer Scheune, da er sich nicht ergeben will. Dieser Tag - es war der 13. Marg 1567 - ift Draniens unglückseligfter gemesen. Rur zehn Tage fpater muß bas gegen Spanien aufgeftandene Ba= lenciennes der Heeresmacht der Regentin fich unterwerfen. Alle vereinzelten Unftrengungen ber Patrioten icheitern jett Schlag auf Schlag: ehe ber Frühling bes Jahres 1567 ausgeht, ift der Geusen Eidgenossenschaft gesprengt, ihre Mittel erschöpft, ihre Truppen aufgerieben. Die Saat ist reif, die der Herzog von Alba ärndten soll.

Bas die Preisgabe von Balenciennes wie die Aufopferung ber Gensentruppen verschuldete, war die Besorgniß Draniens und seiner Freunde, ber Sieg ber Aufftandischen werde bie große Armada Philipp's II. herbeiziehen. Allein die Ankunft bes herzogs von Alba war längft beschloffene Sache. Bon Rücksichten konnte nicht mehr die Rede sein. Richt wie man Philipp II. beschwichtigen, sondern wie man Spanien bekämpfen follte, hieß die Frage des Augenblicks. Bier Wochen nach dem Fall von Balenciennes ift die Stellung Draniens fo unhaltbar, daß er die Niederlande verlaffen muß. Tief erschüttert reift er nach Deutschland. Sein Beispiel treibt 100,000 Menschen aus ihrer heimat. Auf bem Schloffe zu Dillenburg trifft ihn die Runde von dem Ginzuge Alba's, von der Verhaftung Egmont's und Hoorne's, der Einsetzung des Blutrathes (conseil des troubles), balb auch, daß er felbft vor diesen Gerichtshof gefordert, des Sochverraths angeklagt und fein dreizehnjähriger Sohn, Graf Philipp Wilhelm von Buren, aus der Sochichule Löwen nach Spanien abgeführt sei. Da ermannt fich der thatfräftige Geift des Prinzen. Gine großartige Umwandelung geht in ihm vor. 3hm, bem beutschen Reichsfürften, fällt es wie Schuppen von den Augen, ihn emport, daß er der Fremdberrschaft gedient, jett fühlt er sich vom spanischen Soche frei und er beschließt, der Befreier eines geknechteten Bolkes zu werden. Run, wo die Nebel von ihm weichen, erkennt er auch die na= tionale Bedeutung der Reformation. Anfang 1568 tritt er zu dem Glauben seiner Kindheit gurud, Dranien wird wieder lutherisch und mit dem Uebergange zum Protestantismus verbindet er die Rriegserklärung wider die spanische Gewalt=

herrschaft. Der Kampf, der auf Tod und Leben beginnt, will mit offenem Bisir und auf sestem Boden ausgesochten sein.

Die politischen Motive, welche Dranien gerade den deut= ichen Lutheranern beigesellt, darf der Siftorifer nicht ableug= nen. Wilhelm der Schweigsame bedurfte der Beihülfe Deutsch= lands, die furfürstliche Pringeffin Unna von Sachien hatte er in zweiter Che geheirathet, seine Bermandtschaft im Reiche ge= borte bem Lutherthum an. In Deutschlands Gauen mußte er feine Krieger fammeln. Daß aber auch anderseits freie Ueber= zeugung treulich mitgewirft hat, dafür birgt das innige Ber= hältniß, welches Dranien in der Stunde der Roth mit einem ber edelften Berbannten, dem Berfaffer bes Compromiffes ein= ging. Philipp Marnix von St. Albegonde war groß= bergig genug, um des Vaterlandes Wohl Draniens paffiven Antheil an dem Tode seines Bruders zu vergeffen und Dranien bachte nicht minder zu edel, um dem tapferen und hochgebilde= ten Geufenführer die Uebereilungen feiner Partei anzurechnen. Der Schüler ber Genfer Reformatoren weihte ben politischen Gegner Roms in die Principien des Protestantismus ein, denn in Wilhelm erkannte er ben Selben und die Zukunft feines Bolfes. In dem bedachtsamen Prinzen fah er die Seele von Stahl und ben eifernen Billen, der die Bendung gum Beffern hervorbringen konnte. Wilhelm hat dies Vertrauen nicht ge= täuscht. Der Schweiger entriß wenigstens Nordniederland für immer bem spanischen Jod und bei dieser rettenden That ift Philipp Marnir der rechte Arm des Befreiers gewesen.

Doch bittere Prüfungen waren noch vorbehalten. Der Feldzug von 1568, den Oranien mit fast waghalfiger Kühnheit eröffnete, hatte trot einzelner Lichtpunkte keinen Erfolg, Egmont's und Hoorne's Häupter durfte das Henkerbeil der Schergen Alba's treffen, die Bevölkerung war vom Schrecken ge- lähmt, wie in eisige Erstarrung versunken, nirgends ein Anhalt,

nirgends Zulauf; aus einer verzweifelten Stellung in die ans dere getrieben, muß Dranien vor Alba zum zweiten Male zum Lande hinaus. Das war die Frucht des früheren Zauderspstems! Die Krone des Dulders war Draniens einziger Lohn. Sie wand ihm Philipp Marnix um die Stirn, der, aus des Freuns des Tragif für sein Baterland geistigen Gewinn ziehend, auf Wilhelm, den aus der Heimath verjagten Geusen, das berühmte Wilhelmus-Lied dichtet, welches anhebt:

> Wilhelmus von Nassaue Bin ich von deutschem Blut, Dem Vaterland getreue Bleib' ich bis an den Tod.

Diefer Schlachtgefang, wehmuthig, wild und feurig, bas nieber= deutsche Meisterwerk eines Wallonen favonardischer Abkunft, gab ber niederländischen Erhebung Seelenftarte, Saft und Rhythmus, er hauchte den Geusen von gand und Meer einen neuen Geift ein und war das Fanal ber vaterländischen Soff= nung inmitten von Sturm und Drang. Bahrend nun bie Steuer bes zehnten Pfennigs, die Alba ausschreibt, ben Born bes Bolfes ber fiebzehn Provingen auf's Neugerfte fpannt, thun ploglich bie Meergeusen einen Streich, ber ben Reim gu einem fernhaften Staate gelegt hat. Am Palmfonntage bes Jahres 1572 (1. April) bemächtigt fich die oranische Flotte un= ter bem Grafen von ber Mard bes Safenftabtdens Briel. Es galt für ben Schlüffel ber Rordprovingen. Allsbald lodert der Aufstand durch gang Nordniederland in hellen Flammen auf. Um 6. April befreit fich bie Geefeftung Bliffingen mit eigner Rraft, andere Plate, zumal das wichtige Sarlem, folgen diesem Beispiel, Ende Juli beffelben Jahres haben alle Städte Sollands und Seelands, bis auf Amfterdam und Did= belburg, bas spanische Joch abgeschüttelt und Wilhelm von Dranien als foniglichem Statthalter gehuldigt. Gelbern, Dver=

Vssel und Friesland schließen sich an und die Ständeversammslung zu Dortrecht stellt den Prinzen an die Spitze der gesammsten Land= und Seemacht, die man ausbietet. Allein auch der Feldzug von 1572 hat kein glückliches Ende. Wilhelm hatte sich nach dem Süden gewandt, wo sein heldenmüthiger Bruder, Graf Ludwig von Nassau, das seste Mons durch Neberfall genommen. Er wollte den Hugenotten Frankreichs die Hand reichen. Da siel die Pariser Bluthochzeit (in der Bartholomäusnacht) "wie ein Keulenschlag" auf seine Erwartung. Sein Heer wird bei Jemappes geschlagen, es empört sich, er muß es nach Geldern zurücksühren: nochmals triumphirt Alba! Kein anderer Ausweg bleibt, als für's Erste nur Holsland und Seeland halten und sollte man dort sein Grab auch graben!

Die schmachvolle Theilnahmlosigkeit der deutschen Reichsfürsten, die viel von diesem Unheil herausbeschworen, brachte
jetzt einen Entschluß zur Reise, der Dranien endlich den entschiedensten Bertheidigern der Resormation gewann. Er trat
vom Lutherthum zum Calvinischen Bekenntniß über. Ihm, der
das Princip des Protestantismus in seiner klaren Reinheit erfaßt, konnte es kein Unparteisscher verargen, daß er im October
1573 (zu Dortrecht) den resormirten Glauben seines Bolkes,
die Religion des protestantischen Westens annahm.

Inzwischen war Mons wieder verloren, Harlem nach verz zweiseltem Widerstande von Alba zurückerobert worden. Ein böser Zusall hatte Marnix von St. Aldegonde bei Maaslands Sluis in spanische Gefangenschaft gerathen lassen, schon wurz den auf Dranien selbst Mordanschläge entworfen. Aber der Helbenprinz verzagt nicht. Er sorgt für die Rettung der bes drohten Stadt Alsmar, welche ihren Feind mit den Wassern des durchstochenen Ofterdeichs angreift, seine Flotte unter Corznelius Dirkzoon schlägt die spanische des Grasen Boussu, der

gefangen, fein Abmiral-Schiff "bie Inquifition" in ben Grund gebohrt wird. In diesem Moment erfolgt Alba's Abberufung. Philipp II. erset ihn durch Don Luis Requesens v Zuniga, Großtomthur der Orden von Malta und San Jago, einen Greis von gemäßigter Denkungsart. Es war die Zeit, wo das Rriegsglud am heftigften ichwantte. Gin neuer Geefieg ber Riederländer (29. Januar 1574), den Wilhelm's treffliche Unordnungen gesichert, öffnet ihnen die Thore des zwei Sahre lang eingeschloffenen Middelburg; dagegen gewinnt des Requefens Unterfeldherr Sancho d'Avila auf der Mooker haide bei Nymwegen eine blutige Schlacht, ber zwei Bruder bes Pringen, bie Grafen Ludwig und Beinrich von Raffau, jum Opfer fallen. In's Berg von Solland bringt nun Requefens ein, er schreitet zur erneuten Belagerung von Lepben, aber ein Beroismus, der an die Großthaten des Alterthums erinnert, zwingt ben spanischen Siegeslauf ftille zu ftehn. Lendens Belagerung ftrahlt mit goldenen Lettern im Geschichtsbuch ber Niederlande. Bunder von Muth und Ausdauer wurden auf Seiten der tapfe= ren Bürger verrichtet und von Dranien ein Riefenplan erdacht, ber endlich nach unfäglichen Gefahren und Leiben im Bunbe mit Sturm und Wogendrang, ber Stadt ihre Freiheit bewahren half. Das Durchftechen ber Damme in Giner Racht und eine Springfluth, die nun von Rotterdam bis Leyden reichte und die oranische Flotte landeinwärts trieb, machte der Sun= gersnoth ein Ende und jagte ben Spaniern folden Schrecken ein, daß fie schleunigft die Belagerung aufgaben. Der Gin= bruck diefes unerhörten Gieges ftimmte den Dberftatthalter Requesens friedlicher benn je. Es begannen eifrige Unterhand= lungen, fie aber gerade boten bie allerfurchtbarfte Gefahr. Für den sonst so ftart erprobten Marnir hatte in der Gefangenschaft die Stunde ber Schwachheit geschlagen, Er, ber schneidig scharfe Geusenführer, ließ fich auf trügerische Bedingungen bin vom Spanier zum Friedensunterhandler gebrauchen. Um den Freund nicht zu verderben, muß Dranien auf die Un= terhandlungen eingehen. Die Sache Riederlands hängt an einem Faden, fünf qualvolle Sturmjahre find vergeblich verfloffen, wenn ber Pring biefe Prüfung nicht aushält. Er hat fie ausgehalten. Der Schweigsame giebt ben Provinzialstaaten die ganze Schwere ber Situation zu bedenken, er zeigt auf ben Abgrund, ber fich zwischen Spanien und Solland aufgethan, er mabnt an die Güter, für die man so blutig gefämpft, an das Recht des Landes, an die Freiheit des Glaubens, an die Sicherheit der Nation. Albegonde's Friedensvorschlag wird abgewiesen! Rach langem Bogern wechselt Requesens (October 1574) den gefangenen spanischen Oberften Mondragon, der in bem eroberten Middelburg befehligt hatte, gegen Philipp Mar= nir aus, bald ift der wackere Gensenführer von der alten Un= erschrockenheit beseelt, Dranien hat ihn fich selbst wiedergegeben, Beide find fortan unlösbar verbunden!

Aller Helbenmuth und alle Willensfraft brachten aber noch feine Rube und feinen Abschluß ber Krifis. Im November 1574 war zwar ein wichtiger Schritt vorwarts gethan. Die Stände von Solland und Seeland hatten auf die Rriegsbauer ben Pringen von Dranien zum Regenten und oberften Rriegs= herrn der evangelischen Provinzen ernannt und fammtliche Be= amte ihm fchworen laffen. Dies war bringend nothig. Denn ben Grad bes fpanischen Uebermuths enthüllten fogar bes Dber= ftatthalters wiederholte Friedensversuche. Die Conferengen gu Breda, welche bis in den Juni 1575 unter Bermittelung Raifer Marimilian's II. zwischen ber königlichen und ber Nationalpartei ftattfanden, erwiesen es sonnenklar, daß Philipp II. auch nicht einen Schatten von Religionsfreiheit bulben konnte. Bon Mannern, die für ihren Glauben auf Tob und Leben gefampft, for= berte man Unterwerfung oder Auswanderung. Philipp II. war (76)

offen genug zu betheuern, er wolle lieber die Riederlande ver= lieren, als im Dunkt bes Glaubens das geringfte Bugeftandniß machen. Go mußten die Berhandlungen scheitern. Solland und Seeland ichloffen vielmehr am 4. Juni 1575 "unter bes Pringen von Dranien Gehorfam" ben innigften Bund : fie wußten genau, was von Spaniens nachgiebigfeit zu halten war. Requesens hatte blos die Meutereien seiner Goldner verdeden wollen; als diese beschwichtigt, brach ber Rrieg mit verstärfter Bildheit wieder aus. Es famen Stunden, wo Dranien ohne Marnir' Gifer hatte verzweifeln mogen. Das häusliche Glud, welches die Trennung von der ehebreche= rischen Unna von Sachsen und seine britte Bermälung mit ber Pringeffin Charlotte von Bourbon-Montpenfier ihm verschafft, fonnte ihn über die traurige Lage ber öffentlichen Dinge nicht tröften. Bom Reiche, das immer mit Nichtsthun beschäftigt, war man abgeschnitten, Glifabeth von England zögerte mit ihrer Gulfe, Seinrich III. von Frankreich mar einer politischen Sandlung unfähig. "Lagt uns", rief Dranien einmal, "Die Mühlen verbrennen und die Deiche durchstechen, damit der Feind unfer Vaterland wenigstens nur als Bufte finde, wir aber wollen mit Weibern und Rindern zu Schiffe geben und uns eine neue Beimat suchen!"

Diese äußerste Nothwendigkeit ersparte die Vorsehung den Niederländern. Am 5. März 1576 starb der Oberstatthalter Requesens, ein Interregnum trat ein und ein wüthender Auferuhr der unbezahlten spanischen Söldner gab auch dem Süden gegen Spanien die Wassen in die Hand. Marnix von St. Aldegonde eilt in Wilhelm's Auftrage nach Gent, wo unter dem Fener der spanischen Citadelle Abgeordnete von Brabant, Henenegau, Flandern und Artois tagten: Was vor wenig Monden ein tolles hirngespinst gedünkt hätte, geschah jeht bereitwilligen herzens: Nord= und Südniederland vereinigten sich; am 8. No=

vember 1576 wurde mit Philipp Marnir' Namen an der Spike die berühmte Genter Pacification unterzeichnet. Austrei= bung ber Spanier, unlösbare Ginbeit ber Nieberlande, Die Freiheiten ber Provingen, Die Aufrechthaltung des fatholischen Gultus ohne Bedrudung der Protestanten von Solland und Seeland, Suspendirung der Religionsedicte und der Inquifition bis zur Versammlung und Entscheidung der Generalftaaten waren die Grundlagen des Friedenswerkes, das Wilhelm von Dranien mit allen Mitteln patriotischer Beredsamkeit gestiftet. Dulbung und Gewiffensfreiheit für jedes Bekenntniß hatte er immer erftrebt. Schabe nur, daß die Beit folde Gebanken noch nicht zu faffen vermochte. Der protestantische Norden und ber katholische Guben waren einen Baffenstillftand eingegangen: ein wirklicher Friede war es nicht! Fruh genug fendet Phi= lipp II. Don Juan d'Auftria, ben verführerischen Selben von Lepanto, auf die Arena des Schwert= und Wortkampfes. Der natürliche Bruder König Philipp's ift ein portrefflicher Seuch= ler, er heuchelt Gesetslichkeit und Freiheitsliebe, aber Dranien und Marnir und mit ihnen Solland und Seeland bleiben auf ihrer Sut. Don Juan nabert fich ben Generalftaaten, und während Dranien bei ihnen die erfte Bruffeler Union, eine reine Bestätigung ber Genter Pacification burchfett, gewinnt ber spanische Pring die Vertreter des Landes für das "ewige Edict" von Marches (17. Februar 1577), welches diefer Beftätigung die Pflicht der Staaten zur Aufrechthaltung des Ratholicismus und die Anerkennung Don Juan's hinzufügt. Auf ben Conferenzen zu Gertrudenberg entschleiern Dranien und Marnir die freiheitsmörderischen Plane des verblendeten spanischen Anhangs. Das zwingt Don Juan, die Maste abzuwerfen. Er überrascht das feste Schloß von Namur und läßt den Char= lemont bei Givet überrumpeln. Dem entgegen bewaffnen die Stände fich und ernennen Wilhelm von Dranien gum "Ru=

warb" von Brabant. Sofort beruft die katholische Adelspartei des Südens den jungen Erzherzog Mathias, Bruder Kaiser Rudolf's II., zum Oberstatthalter der Niederlande. Doch der Prinz von Oranien wird ihm als Generallieutenant des Reichs zur Seite gestellt und des Erzherzogs Rolle ist so unbedeutend, daß das Bolk ihn nur den "Amtsschreiber des Prinzen" heißt. Eine zweite nähere Union zu Brüssel (18. December 1577) verstündet auf Oraniens Antrieb das große Princip der Duldung, der Gewissensfreiheit!

Dranien mar auf belgischem Boben fast zu feiner Politik von 1560 gurudgefehrt. Er wollte gwijchen Geufen und Ra= tholifen vermitteln und das ware 3hm ficherlich geglückt, wenn es überhaupt möglich gewesen ware! Gelbft bas ent= schieden feindselige Auftreten Don Juan's d'Auftria, ber am 31. Januar 1578 den Truppen der Generalftaaten unweit Gem= blours eine empfindliche Niederlage beigebracht, konnte ben Zwift ber belgischen Parteien nicht fanftigen. Reformirte und Ratholiken wünschten jeder die Alleinherrschaft, Dranien, von Philipp Marnix umfichtig unterftutt, ftemmte fich mit aller Macht bem Parteiegvismus entgegen und glaubte in bem "Re= ligionsfrieden" vom 22. Juli 1578, der ein paritätisches Berhältniß anbahnte, das Gleichgewicht wiederhergeftellt. Lei= ber war's eine bittere Täuschung. Die Calviniften, die wohl fühlten, daß den Ratholicismus ihr bloges Dasein empore, lie= gen den Rampf gegen die alten Unterdrücker feinen Augenblick ruben, fie trieben ihre Ausschreitungen, zumal in Gent, wo zwei Bolfsaufwiegler Sembyze und Robove blutig regierten, über alles Maak ber Bernunft und ber Sittlichkeit hinaus. Der Rudichlag auf katholischer Seite war unausbleiblich und bald nach dem plötlichen Sinscheiden Don Juan's d'Auftria er= folgte er, obgleich um dieselbe Beit zwei ausländische Belfer, ber Bergog Frang von Anjou, frangösischer Pring, und der Pfalg=

graf Johann Cafimir von Zweibruden, ihre Goldnerichaaren mit benen der Generalstaaten vereinigt hatten. Um 6. Januar 1579 ichloffen die wallonischen Landschaften Artois und henne= gan nebst den Städten Lille, Donan und Orchies zu Arras einen Bund (confédération d'Arras), durch welchen fie fich als Biberfacher bes "Religionsfriedens" im Geborfam gegen Philipp II. verpflichteten, den Genter Friedensvertrag und die Bruffeler Union zum Schutze bes Ratholicismus zu mahren. Run gingen, zwar nicht den Protestanten bes Gubens, aber boch ben Glaubenshelden des Nordens die Augen auf. Der Graf Johann von Raffan, ber bier aus Rlugheitsrückfichten Die Stelle feines Bruders Wilhelm (bes Draniers) übernahm, fammelte die Landschaften Solland, Seeland, Utrecht, Gelbern und Friesland, benen fpater auch Over- Mffel und Groningen beitraten, um das Banner ber Utrechter Union vom 23. 3a= nuar 1579. Das war ein Bundniß für ewige Zeiten, es hat unter Draniens Ginfluß den Freiftaat der vereinigten Riederlande begründet. Ginheit und Gelbftandigfeit ber Provingen, Freiheit des Glaubens, Gemeinsamkeit der großen politischen Intereffen bei voller Gelbstverwaltung ber Körper= schaften bilbeten bas Programm biefer gewaltigen Stiftung. Auch war fein Zaudern. Am 29. Juni beffelben Sahres er= oberte Juan d'Auftria's Rachfolger, der Pring Alexander Far= nese von Parma, die wichtige Festung Maastricht, und die Conferengen zu Coln, welche unter Kaifer Rudolf's II. Bermittelung gepflogen wurden, brachten nur an den Tag, daß Spanien von ber ftartften Siegeshoffnung burchbrungen, ber füdlichen Drovinzen schon ficher und Dranien sein einzig gefürchteter Gegner fei. Der Abfall des Abels der Gudprovingen ließ nicht auf fich warten und ber Sag Philipp's II. feste fich bald ein gräuel= polles Denkmal.

Dranien wurde am 15. März 1580 von Philipp II. in die

Acht erklärt: wer ihn lebendig oder todt überliefert, ja wer ihn getödtet habe, folle für fich oder feine Leibeserben die Summe von 25,000 Goldfronen, falls er irgend ein und fei es das schwerfte Verbrechen begangen, volle Begnadigung erhalten und wenn er von bürgerlicher Abkunft fei, nebst allen seinen Selfern in den Abelftand erhoben werden. Wilhelm antwortete dieser Schandschrift und niedrigen Todesdrohung mit seiner großartigen "Apologie", die nach ihrer Form ein Meisterwerk schlagfertiger Beredsamkeit, ihrem Inhalte nach die furchtbarfte Buchtigung des spanischen Tyrannen genannt werden muß. Alle Anklagen Philipp's II. wurden auf den Urheber zurückgeschleudert und dieser por gang Europa an den Pranger geftellt. Wilhelm's Hofprediger Vierre Lovseleur (de Villers) foll das Concept ausgearbeitet haben, die Kerngedanken find unverkenn= bar in bem Geifte Draniens entsprungen. Der nächste Erfolg Philipp's war aber lediglich die heftigfte Scharfung bes Streites. Seinen letten Salt in ben Gemuthern hatte ber Ronig felbft ausgetilgt, bas Band zwischen ihm und ben niederlandi= ichen Patrioten vollends gerriffen. Marnir be St. Albegonde führte am Sofe Seinrich's III. ju Pleffis-les-Tours die Unterhandlungen mit Herzog Franz von Anjou wegen Uebernahme der Herzogswürde von Brabant zum Abschluß, am 26. Juli 1581 folgte durch die Generalstaaten in Saag die Unabhängig= feitserklärung von 9 Provingen: Brabant, Gelbern, Butphen, Flandern, Solland, Seeland, Friesland, Dver-Vifel und Mecheln erklärten Philipp II. der Herrschaft über fie verluftig, fündigten Spanien den Gehorsam auf und am 19. Februar 1582 hing Wilhelm von Dranien auf offenem Markte zu Antwerpen dem frangöfischen Pringen den Germelinmantel der Brabanter Gerzoge um.

Kaum ift Anjou feierlich eingeset, so geschieht der erste Mordanfall auf Dranien. Gin Spanier, Juan Jauregui,

Handlungsbiener eines Untwerpener Raufmanns Unnaftro, ber bas Blutgeld Philipp's II. verdienen wollte, läßt fich von feinem herrn zum Wertzeug der Frevelthat gebrauchen und brudt im Schloffe Wilhelm's am hellen Tage und im Beisein mehrerer Personen ein Piftol auf den Prinzen ab. Dranien kommt mit bem Leben bavon (mabrend ber Morder auf der Stelle nieder= gehauen wird), boch die angeftrengte Pflege bes Berwundeten tödtet seine Gemalin, Charlotte von Montpenfier. Ungebeugt fährt Wilhelm in der Verwaltung der Niederlande fort, er ift die Seele des Widerftands gegen Alexander von Parma, unter seinen und Anjou's Augen werden bei Gent (29. August 1582) die Spanier von Frangosen und Niederländern geschlagen. Dieser Kriegserfolg frangofischer Waffen, so wenig bauernd er war, machte bem frangofischen Pringen seine außerst beschränkte Macht als Herzog von Brabant doppelt fühlbar, der Regerhaß der von ihm mitgebrachten frangösischen Umgebung regte sich zugleich mit deren Nationalstolz, und Anjou, uneingebenk der bedeutsamen Mahnung Wilhelm's, die ihm am Tage seines Regierungsantritts geworden, brach seinen auf die Joyeuse Entrée geleifteten Gib und versuchte fich ber Refidenz Antwerpen und mehrerer feften Plate in Flandern gewaltsam zu bemächtis gen. Allein "die frangöfische Furie" bei Racht und Nebel be= fam ihren Anstiftern sehr schlecht! Binnen ein paar Stunden wurden die allerliebften Mignons von den halbnackten Bürgern Antwerpens über die Stadtmauern hinausgeworfen, nachdem fie blutige Ropfe und zerbläute Rücken davongetragen. Auf Unjou's schriftliche Entschuldigung biefes Standals gaben die Generalftaaten gar feine Antwort, aus Merger und Scham floh Unjou aus dem Lande und ftarb, nachdem Draniens vorfichtige Politif ihm noch einen furgen Schein von Berrichaft gegonnt, fcon am 10. Juni 1584 zu Château-Thierry in Frankreich.

Der fremdländische Ruheftorer war dahin, das Glud

schien dem ftandhaften Dranier zu lächeln, eine vierte Beirath hatte ihn mit der Wittwe Louise von Teligny, Tochter des in der Bartholomausnacht gemeuchelten Admirals Coligny verbunden, die Stände von Solland und Seeland waren gern bereit, die Grafenfronen von Solland und Seeland, und wie er felbst es gewünscht als dem Sort ihrer Freiheit und ihrer Lanbesrechte, auf's haupt zu setzen. Diesen so maagvollen und nach achtzehnjährigem Seldenkampfe fo gerechten Triumph follte der Prinz nicht erleben. Philipp II., Alexander Farnese und die Dämonen katholischer Rachsucht rafteten nicht. Gin zweiter Mordanfall, ben ein junger Burgunder, Balthafar Gerard, vollführte, ber unter dem Namen Frang Guion ben eifrigen Calvinisten spielend bei Wilhelm sich eingeschmeichelt, traf besser das Ziel, das Jauregui verfehlt hatte. Gerard war von Wilhelm zum Zwed einer angeblichen Reise mit Geld beschenkt worden, dafür kaufte er fich zwei Piftolen, lud jede mit drei Rugeln und erschoft am 10. Juli 1584 im Pringenhofe zu Delft feinen Wohlthater, als diefer foeben von der Mittagstafel aufftand. "Mein Gott, mein Gott! erbarme Dich meiner und Deines armen Bolfes", ftobnte Dranien, indem er gufammenfant; einige Momente fpater gab er ben Geift auf. Gein letter Gedanke hatte dem Bolke gehört, beffen Freund und Führer, deffen Bater er in Glang und in bitterfter Trubfal gewesen.

Was nütte es den Niederlanden, daß der Verbrecher ergriffen und mit barbarischen Martern hingerichtet ward? Der gewaltige Vorfämpfer in ungeheueren Schlachten war nicht mehr! "Wir sind ein Wurm gegen Spanien", hatte Oranien einstmals gesagt, und wahrlich, eine Sandscholle hatte gegen ein Weltreich gefämpft und unter Wilhelm's Fahne ihre Freiheit behauptet. In der Geschichte der Menschheit steht solch ein Wirken einzig da. Der Schweiger allein war eine Großmacht, die sich mit

den Niederländern verbündet. Seiner Zeit war er weit voraufgeschritten, die Ideen, die Er im Herzen trug, denen Er im Leben Bahn brechen wollte, konnten erst einem Jahrhunderte jüngeren Geschlecht köstliche Früchte bringen.

Aber es waren edle Keime gewesen, der Same einer höhesen und freieren Bürdigung des Daseins, die Wilhelm von Dranien mit freigebiger Hand ausgestreut. Fern von Eitelkeit, von kleinlichem Ehrgeiz, von dynastischer Selbstsucht hatte der große Schweiger nur das Wohl des Ganzen erstrebt; nur den Ruhm des besten Berathers und des treusten Arbeiters im nastionalen Dienste und für die Sache der Resormation hatte sein Muth erringen wollen. Ehre dem unerschütterlichen Helden, dem kühnen Märtyrer des Protestantismus! Er hat nicht gewankt, als mächtige Fürsten vor Philipp II. erzitterten, als die Eroy und die Delalaing sich Spanien verkauften, seinem genialen Sohne Mority von Nassau hat er als Erbschaft den Rampf um die Freiheit hinterlassen und ewig strahlt im Gebensbuch der Enkel sein mannhafter Wahlspruch, das Schlußewort seiner "Apologie":

Je maintiendrai!